lue

## Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch, den 29. Februar 1832.

Bekanntmachung. Am 8. Mot vember v. J. Nachmittags haben drei Gensb'armen in dem Walbe bei dem Dorfe Brzezie, im Pleschner Kreise beles gen, drei und funfzig Stud muthmaßlich ans Polen eingeschwärzte Schweine, bei welchen keine Treiber gewesen sind, getroffen und in Veschlag genommen.

Diese Schweine sind wach vorbergesgängener Bekanntmachung bes Licitations-Termins am 8. November v. J. in der Stadt Pleschen für 238 Athl. bffentslich verkauft worden.

Zur Begründung ihrer etwanigen Unsfprüche auf den Berficigerungs-Erlos has ben sich die unbekannten Eigenthümer dis jest nicht gemeldet, weshalb sie nach Borschrift des S. 180. Tit. 51. Thl. I. der Gerichtsordnung aufgeforzbert werden, sich binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo gegenwärtige Bekanntmachung zum Erstenmale im hiesigen Intelligenzblatte erscheint, bei dem Kdzuigl. Haupt-Zollante Skalmierzne zu melden, widrigenfalls mit der Berrech-

Obwieszczenie. Dnia 8. Listopada r. p. po południu natrafilo trzech żandarmów wboru pod wsią Brzezie, powiecie Pleszewskim, pięćdziesiąt i trzy zapewne z Polski przemyconych wieprzy, przy których żadnych zaganiaczy nie było.

Wieprze te zostały zabrane i popoprzednim obwieszczeniu terminulicytacyinego dnia 8. Listopada t. r. w mieście Pleszewie za 238 tal, publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świn wyżey rzeczonych nie zgłosili się do tych czas w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy. Wzywamy ich przeto w moc § 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi sądowey, aby się w przeciągu 4. tygodni, od dnia w którym ninieysze ogłoszenie pierwszy raz w Dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie, na Komorze główney celney w Skalmierzycach zgłosili, w przeciwnym bowiem.

nung bes Erlofes gur Raffe vorgeschritten razie summa wspomniona na rzecz werden wird.

Pojen den 3. Januar 1832. Geheimer Dber Tinang Rath und Provinzial = Steuer = Direftor.

(gez.) Loffler.

skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań dnia 3 Stycznia 1832. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów. (podp.) Loeffler.

Poictalcitation. Alle Diejenigen, welche an die Caution, welche berloreng Broblewefi aus der Dienftverwaltung bieber für feine als Exefutor und Botens Gehilfe bei dem Friedensgericht zu Strzelno befiellt hat, Anspruche haben, werben aufgefordert, folche in bem auf ben 20. Marg 1832 Bormittage um 10 Uhr in unferm Geschäftstofale vor bem herrn Landgerichts = Ausfultator Lowe anffebenden Termine angumelden, mibrigenfalls fie nach fruchtlofem Ablaufe bes Termins ihres Anspruchs an die Caution fur verluftig erflart und blos an die Perfon bes Wroblewell verwiesen werbeir follen.

Bromberg ben 28. Movember 1831. stani zostang.

Bum Bertauf bes im Inowraciamichen Rreife belegenen, jur erbichaftlichen Liqui= bationsmaffe bes verftorbenen Benedict Johann Allerander Jeffta gehörigen, auf 11,815 Athlr. 18 fgr. 8 pf. abgeschaß: fen Gute Balczewo Do. 3 feht im De: ge ber nothwendigen Gubhaftation ein Bietungetermin auf

Cytacya edyktalna. Wzywa się ninieyszém wszystkich, którzy z urzedowania Wawrzyńca Wróblewskiego, byłego przy Sadzie Pokoiu w Strzelnie pomocnika exekutora i woźnego, który ztamtąd do Sadu Pokoju Chodzieża przeniesionym zo. stał, do kaucyi tegoż maią pretensye, ažeby takowe w terminie na dzień 20. Marca 1832. o godzinie 10. przed południem w lokalu naszym służbowym przed Ur. Loewe Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, zameldowali, inaczey bowiem po upłynionym terminie swoie pretensye do kaucyi utraca i tylko do osoby Wróblewskiego ode-

Bydgoszcz d. 28. Listopada 1831. Roniglich Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

> Do sprzedaży dóbr Balczewa w Powiecie Inowracławskim położonych, do massy Benedykta Jana Alexandra Jeszke należących, na 11,815 talar. 18 sgr. 8 fen. ocenionych, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine na

Sen F. Detober 1831, ben 7. Januar 1832. und ber peremtorifche Termin auf

den 7. April 1832, por bem Serrn Dber-Landes-Gerichte-21/4 feffor b. Foreffier Morgens um 8 Uhr an: Biefiger Gerichteftelle an.

Die Tare fann in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg den 30. Mai 1831. Ronigi. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent: Die un= terrunferer Gerichtebarfeit im Pleschener Rreife belegenen Guter Bafrzewo, Feli= cianowo und Rassfowfo, welche nach ber: gerichtlichen Tare auf 48,598 Rthl. 19 fgr. 2 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger. Schuldenhal= Ber bffentlich an ben Meiftbietenden ver= fauft werden und die Dietunge = Terminer find auf

ben 2. Januar f. 3., ben 3. April f. 3. und ber peremtorische Termin auf bem 3. Juli t. 3.

nig Morgens um 9 Uhr allhier angesett:

Befig= und gablungefabigen Kaufern scu wyznaczone zostały. werben diefe Termine mit bem Beifugen: Erben best polnischen Generals Madalins byly mogly.

dzień r. Pazdziernika 1831, dzień 7. Stycznia 1832, termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Kwietnia 1832. przed Ur. Forestier Assessorem Sadu Nadziemiańskiego zrana o godzi. nie 8. w naszym lokalin służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze.

Bydgoszcz d. 30. Maia 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patenti subhastacyiny. Dobra Zakrzewo, Felicyanowo i Raszkowko pod jurysdykcya naszą zostające, w powiecie Pleszewskim położone, które według taxy sądowey na 48,598 tal: 19 sgr. 2 fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu; sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 2. Stycznia r. p. na dzień 3. Kwietnia r. P., termin zas zawity

na dzień 3. Lipca r. p., vor bem herrn Landgerichte-Rath hens zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig tu w miey-

Zdolność kupienia i zaplacenia hierburch befannt gemacht, bag es einem maigeyeh uwiadomiamy o terminach Jeben frei fieht, bis 4 Bochen vor bemt tych z nadmienieniem, it at do 4. legten Termine und bie etwa bei Auf= tygodni przed ostatnim terminem kanahme ber Tare vorgefallenen Mangel! Edemu zostawia się wolność donie-Bugleich werden bie ihrem sienia nam o niedokladuoseiach, ia-Namen und Wohnort nach unbefannten kieby przy sporządzeniu taxy zayst for tretche auf biefe Guter Rubr. III. Nro. 5. ein Capital von 1000 Athl. :nebft 5 pCt. Binfen intabulirt fteht, aufgefordert, in biefen Terminen ebenfalls perfonlich ober burch gefetzlich julafige Bevollmachtigte, zu welchen wir ihnen Die Juftig-Commiffarien Pilasti, Brach= bogel, Gregor und Krnger in Borichlag bringen, ju erscheinen und ihre Gerecht= fame mahrzunehmen, wibrigenfalls ben Meiftbietenden nicht nur ber Bufchlag er= theilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufgelbes bie Loichung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und zwar der legtern, ohne daß es gu beffen 3med ber Produftion bes Inftruments bedarf, bewirkt werden foll.

Krotofchin ben 21. Juli 1831,

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zekanntmachung. Der Bürger Thomas Lukasiewicz und die Wittwe Wiktoria Frankiewicz geborne Lakomicka haben bei Eingehung ihrer Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen. Dies wird hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Rrotofchin ben 9. Februar 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

PHEN !

Oraż zapozywamy sukcessorów Jenerała woysk polskich Antoniego Madalinskiego z nazwiska i mieysca pobytu niewiadomych, dla którego na dobrach tych Rubr. III. No. 5. kapital tal. 1000 iest intabulowany, aby w terminie tym również osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im kome missarzy sprawiedliwości UUr. Pilaskiego, Brachvogel, Gregor i Kryger przedstawiamy, się stawili i praw swych dopilnowali, w przeciwnym bowiem razie nie tylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowém złożeniu summy szacunkowéy, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi a mianowicie ostatnich bez potrzeby nawet złożenia, na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Tomasz Łukasiewicz, obywatel, i Wiktorya z Łakomickich Frankiewiczowa wdowa, przy zawarciu małżeństwa wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co do publiczney ninieyszem podaie się wiadomości.

Krotoszyn dnia 9. Lutego 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Muf ben Antrag des Konigl. Polnisichen PolizeisBesserungesGerichts zu Raslisch vom 11. d. M. wird folgender Stedbrief

erloffen.

Ein gewiffer Carl Benebift Janfowsti, auch Rotter genannt, ber aus Preugen, namentlich aus Gabowo, Riebnifer Rrei= fes in Oberschleffen, ber zu senn vorges geben und fich 2 Monate lang, und bis in ber Racht vom 23. jum 24. Januar c. die Raffe bes haupt=Stempel=Depots der Wonwodschafts-Commission in Ra= lifch bestohlen worden, an bem lettge= bachten Orte aufgehalten, bann aber ploglich von Ralisch ab= und nach Czen= fochan zugereifet, ift auf Diejem Bege, theils bes Berbachts, obgedachten Dieb= stahl verübt zu haben, zumal er fich ge= außert, bag er viel Geld mit fich fubre, theils auch wegen eines falfchen Reife= paffes, mit bem er nach Polen gefont= men, und insbesondere auch, weil er felbft eingeftanden, bon Bredlau aus barum mit Steckbriefen verfolgt worben ju fenn, bag er von einem gemiffen Go= ludefi aus Galfowice, Riebnifer Rreifes, Pfandbriefe im Betrage von 9000 Rthl. acquirirt, die Golndoffi auf eine unrecht= maßige Urt an fich gebracht haben folle, zwar arretirt worden, hat aber bald darauf Gelegenheit gefunden, aus fei= nem Arrefte in Ralifd ju entweichen und fich mahricheinlich wiederum in die dies= feitigen Staaten gurud gu begeben.

Indem fein und überfendetes Signa= lement iher unten beigefügt wird, erfu-

Na wniosek Król. Polskiego Sądu policyi poprawczej w Kaliszu z dnia 11. m. b. został następuiący List gończy

wydany.

Pewny Karól Benedykt Jankowski. także Rotter zwany, który z Pruss, mianowicie z Gadowa, powiatu Rybnickiego w górnym Szlasku się być mienit, i dwa miesiące, aż do nocy z dnia 23. na 24. Stycznia r. b., gdy Kassa główna stęplowa Kommissyi wojewodzkiey w Kaliszu okradzona została, na ostatnio wspomnionem mieyscu się znaydował, potem zaś nagle z Kalisza do Częstochowy odiechał, przez co na niego wpadło podeyrzenie, iż powyż wspomniona kradzież popełnił, częścią dla tego, iż się po téy drodze dał słyszeć, że wiele pieniędzy z sobą wiezie, częścią też względem zfalszowanego paszportu, z którym się do Polski udał, szczególniey zaś, że sam przy. znał, iż z Wrocławia o to listami gończemi ścigany był, iż od nieiakie. go Goludskiego z Galkowic, Powia. tu Rybnickiego, listy zastawne, wilości 9000 tal., nabył, które tenże nieprawnym sposobem posiadał, że w prawdzie aresztowanym został, lecz wkrótce potem znalazł sposobność do ucieczki z więzienia w Kaliszu i udał się nie watpliwie napowrót do tuteyszego kraiu.

Załączaiąc poniżey nadesłany nam rysopis, upraszamy w skutek powyden wir, auf obgebachten Ahtrag alle Eszego wniosku wszystkie resp. wyżreip. hohe und niedrige Militair= und sze i niesze woyskowe i cywilne wla-Civil-Behorben, fo wie ein jedes einzel= dze, oraz każdego w szczegolności ne Individuum hiermite dienstergebenft, unidenie, aby na tegod zbiega baczne auf den Flüchtling ein besondere machfa= oko miały, tegoż w razie zdybania mes Augenmerk zu haben, ihn im Bes aresztowały i do nas odesłać kazaly. tretungefalle arretiren und an und ablie= fern zu laffen.

Gignalement.

- 1) Geficht, oval;
- 2) Augen, grau;
- 3) Saare, bunfelblond;
- 4) Buche, ziemlich groß;
- 5) Alterdjahre, 31;
- 6) Geburteort, Radlin in Dberfchle=

Bur Beit feiner Entweichung; war er bekleibet; mit einem bunkelgrautuchenen Mantel mit einem langen Rragen, einemwattirten bunkelgeauen Ueberrod, ber= gleichen Beinkleibern, einer fcmargtu= denen Wefte, einer feibenen Salebinde von Lillafarbe, einer weißflanellenen kaftanik, boty, granatowa czapke z. Sade, Stiefeln und einer blauen runden: czarnym barankiem .. Muge mit fchwargen Baranten ..

Pofen ben 21. Februar 1832.

Rysopis.

- 1) Twarz, podługowata:
- 2) oczy, szare;
- 3) włosy, ciemno blond;
- 4) wzrostu, dosyć wysokiego ::
- 5) wieku, 31 lat;
- 6) mieysce urodzenia, Radlin w górnym Slasku

W czasie ucieczki był ubranym w szaraczkowy płaszcz sukienny z długim kolinierzem, szaraczkowy sukienny surdut watowany, takież spodnie, czarną sukienną westkę, na szyi bindę liliową, biały flanelowy.

Poznań dnia 21. Lutego 1832.

Abnigh Preuß, Inquisitoriati. Kroll Pruski Inkwizytoryat.

Steckbrief. In der Untersuchung mider ben Cafimir Marcinfomsti ift ber Coinfulpat Dichael Stangreciaf aus Rlein-Jegior, Schrimmer Rreifes, mittelft Erkenntniffes I. Inftang bee Ronigl. Landgerichts Pofen wom 17. November v. 3, wegen erften gewaltsamen Diebfiable außerorbentlich mit einem Jahre Buchthaus und Berluft bes Rechts, die National-Rofarde zu tragen, fo wie in die Rosten verurtheilt worden, hat sich aber heinflich aus feinem Alufenthaltsorte entfernt, fo bag ihm bas Erfenntniß nicht hat publicirt und vollftredt werben fonoen. Dir ersuchen fammtliche Be-- iborden und Individuen, Diefen Berbre= der, beffen Signalement unten folgen wird, wo er fich betreten laffen follte, verhaften und an und per Transport ibberfenden zu wollen.

Signalement

Michael Stangreciak aus Miedzierzhe gebürtig, zu Klein Jezior wohnhaft, ift katholisch, 30 Jahr alt, 5 Juß 5 Joll groß, hat dunkelblonde Haare, hohe besteckte Stirn, dunkle Augenbraunen, blaue Augen, lange Nase, kleinen Mund, rothlichen Bart, sehlerhafte Jahne, was les Kinn, langlich hagere Gesichtsbild dung, blasses Gesicht, schlank von Gestalt, spricht polnisch und hat keine bestondere Kennzeichen.

Rogmin ben 14. Februar 1832.

Ronigliches Inquisitoriat. Krolewski Inkwizytoryat.

List gończy. W indagacyi kryminalney naprzeciw Kaźmierzowi Marcinkowskiemu został współobwi. niony Michal Stangreciak z Malych Jezier, powiatu Szremskiego, przez wyrok I. instancyi Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w.Poznaniu z dnia 17. Listopada r.z., względem pierwszev gwaltownév kradzieży, extraordynaryinie na iednoroczną karę zuchthau. zowa, utrate prawa noszenia kokardy narodowey i poneszenie kosztówskazany, oddalił się iednak z mieysca swego pobytu potajemnie tak, że mu wyrok ogłoszony i na nim wyczekwowany być nie mógł. Wzywamy wszelkie władze i individua, aby na zbrodniarza iego, którego opis poniżéy się umieści, gdzieby się tylko dostrzedź dał, przyaresztować i nam przez transport prześlać zechciały.

Rysopis.

Michał Stangreciak, rodem z Międzyrzecza, w Małych Jeziorach zamieszkały, iest katolik, 30 lat stary, 5 stóp 5 cali wysoki, ma włosy ciemno blond, wysokie przykryte czoło, ciemne powieki, oczy niebieskie, nos długi, usta małe, zółtawą brodę, zęby brakujące, podbrodek okrągły, podługowatą chuderlawą twarz, cerę bladą, postać szczupłą, mówi popolsku i mie ma żadnych znaków szczególnych.

Králewski Inkwigytoryat

Woitralvorladung. Der Brenner Joseph Bennann, vormale' im Dienfte bes Dberamtmann Puckert gu Gorgon, ift beschuldigt worden, und hat es auch vorläufig eingeraumt, daß in der Brennerei zu Gorgyn mehr als 600 Quart reife Maifche vorgefunden worden, ale barin nach bem Betriebsplan porhanden. fenn follte. Eben fo fallt auf ihn ber Berdacht, bei ber Brennerei ju Gorgon Ung terfchleife begangen ju haben. Wegen Diefen Contraventionen foll gegen ben Brenner Joseph Weymann die Untersuchung eingeleitet werben, und ba er fich von Gorgon entfernt hat und fein Aufenthalt unbefannt ift, fo laben wir benfelben bier= mit bffentlich vor, in dem auf den 30. April 1832 anftebenden Termin alle bier in unferm Gerichtelokale perfoulich einzufinden und fich wegen ber ihm gur Laft gelegten Bergebungen gu verantworten, widrigenfalls bei feinem ungeborfamen Ausbleiben mit ber Untersuchung wiber ihn in contumaciam verfahren, und er ber Befugnif, fich nach geschloffener Untersuchung schriftlich vertheidigen gu tone nen, verluftig erflart werden foll.

Sollte ber ihm gemachte Borwurf gegrandet befunden werden, fo hat bere felbe bie Strafe bes Reglements vom I. December 1820 6, 11. ju erwarten.

Fraustadt den 24. Januar 1832.

Ronigliches Preufisches Inquisitoriat.

Bekanntmachung. In Folge er= haltenen Auftrages werde ich ben 21. na dniu 21. Marca r. b. zrana Mark c. Bormittage um 10 Uhr auf o godzinie 10. na tuteyszym Sądzie ber Pfandfammer bes Roniglichen Landgerichte mehrere Rleibungeftude, Bets ten, Dafche und Sausrath offentlich an ben Meiftbietenben verfaufen.

Pofen ben 31. Januar 1832. Der Ronigl. Landgerichte = Referendarius Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Guttinger.

Obwieszczenie. Podług zlecenia, Ziemiańskim, różne suknie, pościele, bielizne isprzety publicznie naywięcey daiącemu sprzedawać będę.

Poznań dnia 31. Stycznia 1832,

Suttinger.

Gin mit guten Beugniffen verjebener Gartner wird in ber Rabe von Pofen verlangt. Raberes ift bei bem Fattor Seren Jacob Abolph, Buttelftrage Do. 155. su erfahren.